## Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

9. Februar 1866.

9. Lutego 1866.

(208)Konkurs - Kundmachung.

Mr. 3637. Bur Wiederbesetzung eines Stipendiums aus ber Peter Medyński'ichen Stiftung im jährlichen Betrage von 105 Gul-ben bft. 28. vom Schuljahre 1865/6 angefangen, wird ein Konfurs

bis Ende Februar 1866 ausgeschrieben.

Auf Dieses Stipendium haben vor Allen die ben öffentlichen Stu= bien an einem inlandischen Gymnafium fich widmenden Verwandten bes Stifters Peter Medyuski Anspruch, in beren Abgange find hiezu arme Ruthenen, d. i. Böglinge bes gr. f. Ritus aus dem Czortkower Kreise berufen. Nach Beendigung der Gymnasialstudien hort der Genuß des Stipendiums auf.

Behufs der Erlangung dieses Stipendiums hat der Bewerber

nachzuweisen, daß

a) er von der Familie des Stifters abstammt, oder daß er aus dem Czortkower Kreise gebürtig ift, und dem gr. fath. Ritus an-

b) daß er wirklit einer Unterftugung (eines Stipendiums) bedürfe.

c) daß er als öffentlicher Schuler ein inlandisches Gymnaftum besucht, und

d) daß er fich durch Fortschritte in den Studien, fo wie durch Fleiß

und Moralität auszeichnet.

Bewerber um dieses Stipendium haben ihre, mit der Nachweisung über die allfällige Abstammung von der Familie bes Stifters, bann mit dem Taufscheine, endlich mit dem Studien= und Mittello= figfeits-Beugnipe belegten Gesuche mittelft ber vergesetten Gymnafial-Direkzion innerhalb des Konkurstermines bei der f. f. galizischen Statihalterei einzubringen.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 24. Sanner 1866.

(215) Kundmachung.

Mr. 3437. Das f. f. Ministerium für Sandel und Bolts-wirthschaft ha. mit h. Erlaße vom 26. Dezen ber 1865 gahl 18076 dem Ciprian Ciepanowski f. f. Eisenwerks , Bermaltec in Mizun auf Erfindung und Berbefferung eines eigenthumlichen Berfahrens dur Darftellung von geflochtenen, gepreßten und geftampften Strohund Schilfplatten, (Matten) welche zu mafferdichten und feuersicheren Dadeindedungen jum Baue ganger Bohn- und Birthichaftegebaude, zu Belten, Baraken. Bäunen u. dgl., überhaupt als Surrogat für Bretter und Blech dienen follen, ein ausschließliches Privilegium für Die Dauer eines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3437. C. k. ministerstwo handlu i rolnictwa nadało wysokim dekretem z d. 26. grudnia 1865 l. 18076 Cypryanowi Ciepanowskiemu, zawiadowcy c. k. huty żelaznej w Mizuniu wyłączny przywilej na przeciąg jednego roku na wynalazek i ulepszenie właściwego postępowania przy wyrabianiu plecionych, prasowanych i tłuczonych rogóżek słomianych i trzcinowych (mat), które służyć maja na nieprzesiakające i zabezpieczające od ognia pokrycia dachów przy budowaniu całych budynków mieszkalnych i gospodarskich, przy namiotach, barakach, płotach i t. p., a w ogóle jako surogat zamiast desek i blachy.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. stycznia 1866.

Ronfurs. (210)

Mr. 1064. Posterpedientenstelle in Jaryczow bei Lemberg ge-

gen Bertrag und 200 fl. Raugion.

Bezüge : Achtzig vier Gulben Bestallung, Zwanzig einen Gulden Amtspauschale und Ginhundert gehn Gulben Bothenpauschale jahrlich für Unterhaltung 3 mal wöchentlicher Fußbothenposten von Jaryczów nach Lemberg und retour.

Gefuche find unter legaler Nachweisung des Alters, Bohlverhaltens, ber bieberigen Beschäftigung und Bermögensverhaltniffe und zwar von bereits in öffentlichen Diensten stebenben Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behörde, sonft aber im Wege der zuständigen politischen Behörde binnen 3 Wochen bei der Postdiretzion Lemberg einzubringen.

Von der k. k. galiz. Post=Direkzion. Lemberg, am 3. Februar 1866.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 3637. Dla nowego obsadzenia stydendyum z fundacyi Piotra Medyńskiego w rocznej kwocie 105 zł. w. a. zacząwszy od roku szkolnego 1865/6 rozpisuje się konkurs do końca lutego 1866.

Do tego stypendyum mają przedewszystkiem prawo poświęcający się naukom publicznym na któremkolwiek z krajowych gymnazyów krewni fundatora Piotra Medyńskiego, w braku zaś tychże powołani są do tego ubodzy Rusini, t. j. uczniowie gr. kat. wyznania z obwodu czortkowskiego. Po ukończeniu nauk gymnazyalnych ustaje pobieranie tego stypendyum.

Celem uzyskania tego stypendyum musi kompetent udowo-

a) pochodzi z familii fundatora, lub że jest rodem z obwod i czortkowskiego i należy do obrządku gr. kat.,

b) že istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum),

c) że jako uczeń publiczny uczęszcza do którego z gymnazyów krajowych i

d) ze odznacza się postępem w naukach, jako też pilnością i mo-

Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o to stypendyum, mają swoje prośby z załączeniem dowodu w razie pochodzenia z familii fundatora, dalej metryki chrztu, a nakoniec świadectwa szkolnego i zaświadczenia ubóstwa podać za pośrednictwem przełożonej dyrekcyi gymnazyalnej w ciągu terminu konkursowego do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1866.

Kundmachung.

Dr. 3901. Das h. f. f. Staatsministerium hat mit bem Erlage vom 17. Janner 1866 Bahl 22239 im Ginvernehmen mit bem f. f. Finanzministerium die Ginhebung einer Ueberfuhrsmauth bei ber llebersuhr über den San nächst Sosnica nach der II. Klaffe bes mit dem Softanglei - Defrete vom 7. Mai 1842 Bahl 12255 festgefesten Privatmauthtarifes unter Einhaltung der für diese Mauthkathegorie geltenden Befreiungen und Begunftigungen, und unter Bewilligung der von der Bautonkurrenz für fich beantragten Mauthfreiheit auf bie Dauer von brei Sahren ju Gunften ber Konfurreng = Partheien gestattet.

Was hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3901. Wysokie c. k. ministerstwo stanu zezwoliło rozporządzeniem z dnia 17. stycznia 1866 do l. 22239 w porozumieniu z c. k. ministerstwem skarbu na pobieranie myta przewozowego przy przewozie przez San około Sośnicy podług II. klasy taryfy myta prywatnego, dekretem kancelaryi nadwornej z dnia 7go maja 1842 do liczby 12255 ustanowionego, zachowując oraz uwolnienia i uwzględnienia dla owej kategoryi mytniczej istniejące, i pozwalając na wolność mytniczą — ze strony konkurencyi budowli dla sie-bie uproszoną — a to na czas lat 3 i korzyść partyj konkurencyjnych.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. stycznia 1866.

E d y k t. Nr. 17541. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia ni-

niejszem nieobecnego JO. Adama księcia Sapiehę, że przeciw niemu gmina wiejska Hruszatyce pozew o oddanie gruntów w Hruszatycach pod l. subr. 18 położonych, do tutejszego c. k. sadu obwodo-wego pod dniem 23. października 1865 do l. 14950 wniosła, zarazem postanowił mu c. k. sąd obwodowy w Przemyślu kuratora w osobie p. adwokata krajowego Dra. Madejskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego, któremu wyż rzeczony pozew dorecza się, i z którym dalsza rozprawa przeprowadzona zostanie.

JO. książe Adam Sapieha ma wiec potrzebne do swych zarzutów dokumenta i informacyę postanowionemu mu kuratorowi wcześnie udzielić, lub innego sobie zastępce obrać i sądowi wskazać, gdyż inaczej złe skutki z swej opieszałości powstać mogace sam bedzie sobie miał przypisać.

Przemyśl, dnia 21. grudnia 1865.

(3)

(198) Kundmachung.

Mr. 4096. Zur Vornahme der Staatsprüfungen für den Baudienst im Sinne der Verordnung des bestandenen hohen Sandelsministerium vom 13. März 1850 Zahl 783 wird der Termin auf den 19. März I. J. bei dem h. o. scientissisch-technischen Departement festgesetzt.

Diejenigen welche fich biefer Prüfung unterziehen wollen, haben fich mit der hierüber erhaltenen Statthalterei-Bewilligung in dem ers wähnten Departement vor der Prüfungstommiffion auszuweisen.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Jänner 1866.

(199) Rundmachung. (3)

Mr. 2101. Bur Sicherstellung der Konservazions-Berftellungen in dem Stanislauer Straffenbaubezirke für das Jahr 1866 wird bie Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Erfordernisse bestehen :

| A. Gur bie Brzeganer Berbindungs-Straffe.              | fl. | fr.           |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Berftellungen am Rangle Rr. 2 im Risfalpreise von      | 25  | 47            |
| " " nr. 3                                              | 33  | 45            |
| " an Steinteraffen "                                   | 66  |               |
| " an der Brücke Nr. 56                                 | 38  | 26            |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                  | 361 | $76^{1}/_{2}$ |
| " " " Nr. 70                                           | 97  | $03^{1/2}$    |
| von Steinwehren                                        | 60  | 53            |
| " Cteinbühnen                                          | 415 | 40            |
| " an der Brücke Nr. 81                                 | 50  | 84            |
| eines Steinwurfes                                      | 100 | 61            |
| 280 Kurrent-Rlafter neue Sicherheitsgelander fammt ben |     |               |
| bazu gehörigen Gelanderfaulen im Fistalpreise von      | 576 | 101/2         |
| B. Auf der Karpathen-Sauptstraffe.                     |     |               |
| herstellung eines Steinwurfs im Fiskalpreise von       | 18  | -             |
| Reparatur am Ranale Nr. 7                              | 40  | 06            |
| Ausführung von Schutbauten                             | 169 | $12^{1}/_{2}$ |
| 5 Rur. Rlafter neue Etcherheitsgelander "              | 9   | $90^{1/2}$    |

öfterr. Mahr.

Unternehmungslustige werden aufgeforbert, ihre mit einem 10%. Badium des Fiskalpreises belegten, das Unternehmungsobjekt genau bezeichnende Offerten längstens bis 13. Februar 1866 bei dem f. k. Kreisvorstande in Stanislau zu überreichen.

daher zusammen 2062 551/2

Die sonstigen aligemeinen und speziellen, namentlich bie mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse können bei dem erwähnten f. f. Kreisvorstande oder bei dem f. f. Strassenbaubezirke in Stanislau eingesehen werden.

Rachträgliche Anbothe ober nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten werden nicht berüdfichtiget.

Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 25. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2101. Dla zabezpieczenia robót konserwacyjnych w Stanisławowskim powiecie budowli gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Przypadające do zabezpieczenia roboty są:

|                       | A. Na brzeżańskim gościńcu komunikacyjnym                                                          |     |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                       | przy kanale Nr. 2 w cenie fiskalnej                                                                | 25  | 47   |
| 22                    | " " Nr. 3                                                                                          | 33  | 45   |
| 22                    | " terasie kamiennnej "                                                                             | 66  |      |
| 22                    | " moście Nr. 56                                                                                    | 38  | 26   |
| 22                    | " " $Nr. 69^{1}/_{2}$ "                                                                            | 361 | 761  |
|                       | n Nr. 70                                                                                           | 97  | 031  |
| Zbudowanie            | tam kamiennych "                                                                                   | 60  | 53   |
| 27                    | jazów kamiennych "                                                                                 | 415 | 40   |
|                       | przy moście Nr. 81                                                                                 | 50  | 84   |
| Urządzenie            | nasypu kamiennego                                                                                  | 100 | 61   |
| 280 sążni j<br>słupam | nasypu kamiennego<br>poręczy przy gościńcu z należącemi do tego<br>i poręczowemi w cenie fiskalnej | 576 | 101/ |
|                       | B. Na głównym gościńcu karpackim.                                                                  |     |      |

| b. Na giownym                | goscincu karpackim.  |       |
|------------------------------|----------------------|-------|
| Urządzenie nasypu kamiennego | w cenie fiskalnej 18 | -     |
| Reparacye przy kanale Nr. 7  | ,, 40                | 06    |
| Budowle ochronnne            | " 169                | 121/2 |
| 5 sążni nowych poręczy       | ,, 9                 | 901/2 |
|                              | przeto razam 2062    | 551/  |

wal. austr

Chcacych objąć to przedsiębiorstwo wzywa się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10% tow wadyum i z dokładnem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa przedłożyli najdalej do 13go lutego 1866 c. k. naczelnikowi obwodu w Stanisławowie.

Inne tak ogólne jak osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi mogą być przejrzane u wspomnionego c. k. naczelnika obwodu albo też w c. k. powiecie budowli gościńców w Stanisławowie.

Oferty wniesione później, lub też nie ułożone podług przepisu nie będą uwzględnione.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. stycznia 1866.

184) S b i f t. (3)

Nr. 3723. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels gerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Cyprian Godebski mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen dens selben mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 24. Jänner 1866 Jahl 3723 zu Gunsten des Salamon Rappaport pto. 1000 fl. eine Jahl lungkaussage bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Cyprian Godebski unbekannt ift, so wird demfelben der Landes Abvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Kratter auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. Janner 1866.

(185) © 8 i f t. (3

Mr. 3762. Bon dem f. f. Landes: als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Br. Konopka mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider tenselben Salamon Tand am 22. Jänner 1866 Zahl 3762 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsaustage wegen der Wechselsumme von 1000 st. öst. B. s. N. G. eingebracht habe und hierüber die Zahlungsaustage am 24. Jänner 1866 erlassen worden sei.

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, so wird ihm der Herr Landes = Advokat Dr. Kabath mit Substituirung des Herrn Landes = Advokaten Dr. Roiński auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zu

gestellt.

Bom f. k. Landes als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. Jänner 1866.

Mr. 3764. Bon dem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Br. Konopka mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß wider denselben Salomon Tand am 22. Jänner 1866 J. 3764 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsaustage wegen 500 fl. öst. Währ. s. N. G. eingebracht habe, und hierüber die Zahlungsaustage am 24. Jänner I. J. erlass

sen worden sei. Da der Wohnort desselben unbekannt ist, so wird ihm der Lans des Advokat Dr. Kabath mit Substituirung des Landes Abvokaten Dr. Roinski auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte. Lemberg, am 24. Sanner 1866.

(138) Rundmachung.

Nr. 320. Das k. k. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Sr. k. k. Apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt über Antrag der k. k. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit des S. 16. des Bersahrens in Preßsachen zu Recht erkannt, daß die zum Andenken auf die durch die polnische Nazional-Regierung ausgesprochene Ausbebung des herrschaftlichen Unterthansverdandes im Kongreßpolen geprägte Denkmünze, welche auf dem Avers das polnische Wappen mit der Umschrift: "Wolność, równość, niepodległość" auf dem Revers die Ausschrift: "Na pamiątkę uwłaszczenia włościan przez Rząd narodowy polski, 22. Stycznia 1863 r." und die Umschrift: "Ze sreber polskich złożonych na sprawę narodową" trägt den Thatbestand des Bergehens nach S. 305 St. G. in Berbingung mit dem Justiz-Ministerial-Erlaße vom 19. Oktober 1860, nämlich die Gutheißung gesetwidriger Handlungen begründe, und werde demnach im Sinne S. 36. des Preßgeseßes vom 17. Dezember 1862 die weitere Verbreitung dieser Denkmünze für den ganzen Umsang des österreichischen

Kaiserstaates verbothen. Bom f. f. Landesgerichte in Strafsachen. Lemberg, am 17. Janner 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 320. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy nadanej sobie władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa w myśl §. 16. postęp. pras. orzeka: medal na pamiątkę uwłaszczenia włościan w Królestwie polskiem przez rząd narodowy rewolucyjny bity, noszący na jednej stronie do koła godła dawnego Królestwa polskiego napis: Wolność, rowność niepodległość" na odwrotnej stronie napis: Na pamiątkę uwłaszczenia włościan przes Rząd narodowy polski 22. stycznia 1863 r." okolony napisem: Ze sreber polskich złożonych na sprawę narodową" zawiera istotę czynu wykroczenia z §. 305 prawa karnego przez popieranie nieprawnych czynów, przeto w moc § 36 ustawy prasowej z 17. grudnia 1862 i rozporządzenia ministeryalnego z dnia 19. października 1860 rozpowszechnienie tego medalu w całym obrębie państwa austryackiego niniejszem zakazuje się.

Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 17. stycznia 1866.

(222)Kundmachung.

Mr. 120. Bufolge Auftrages bes hohen f. f. Ministeriums für Sandel und Boltswirtschaft wird die wöchentlich viermalige Mallepost amischen Lemberg und Zolkiew mit Beginn bes Monats Marg 1866 in eine wöchentliche viermalige Kariolpost umgestaltet, und lettere von Lemberg Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag um 7 Uhr Abends abgehen, an denselben Tagen in Zotkiew um 10 Uhr 45 M. Abends eintreffen; von Zotkiew Montag, Dienstag Donnerstag und Samftag um 3 Uhr Fruh guruckfehren, und in Lemberg an denfelben Tagen um 6 Uhr 45 Min. Fruh ankommen.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntuiß gebracht wird, daß die lette Mallepost von Lemberg am 27., von Zołkiew am 28. Februar, und die erste Rariolpost von Lemberg am 1., von Zot-

kiew am 2. Marg 1866 abgehen wird.

Bon ber f. f. galig. Postbirefzion.

Lemberg, am 23. Janner 1866.

Mr. 1260. Bom f. f. Kreis= als Sandels= und Wechfelgerichte in Stanislau wird hiemit ber Inhaber des vom Josef Thorn auf feine eigene Ordre am 23. November 1865 ausgestellten in einem Monate a dato jahlbaren, auf Leopold Lysakowski gezogenen, und von diefem atzeptirten Wechsels über 300 fl. aufgefordert, diesen Wechsel binnen 45 Tagen von der dritten Ginfchaltung diefes Goiftes in die Lem. berger Zeitung anher vorzulegen, midrigens der bezeichnete Wechfel für amortifirt erklärt merben murbe.

Bom f. f. Kreisgerichte. Stanislau, am 24. Janner 1866.

Dr. 5383. Dorfman David zu Podwysokie im Sahre 1838 ge= boren, welcher feit dem Sahre 1858 fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird hiemit aufgeforbert, binnen feche Monaten von ber erften Ginschaltung diefes Gbiftes in ber Landes = Zeitung in feine Beimath jurudzutehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem U. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfah. ren werden würde.

Bom f. f. Begirtsamte. Brzezany, am 13. Janner 1866.

#### Edykt powołujący.

Nr. 5303. Dorfman Dawida w Podwysokim w roku 1838 urodzonego, który od roku 1858 bez upoważnienia w Mołdawii przebywa, wzywa się niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej, do kraju powrócił i nielegalną swoją nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług przepisów najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postapiono bedzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzeżany, dnia 13. stycznia 1866.

Mr. 24785. Bom Stanislauer f. f. Rreisgerichte wird befannt gemacht, daß gur Ginbringung ber durch J. Schapira gegen bie Erben des J. Wittmann erfiegten Summe von 6300 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 30. August 1859, Gerichtstoften pr. 82 fl. 42 fr. Gre-tugionefosten pr. 4 fl. 82 fr. und 37 fl. 34 fr. oft. D. bie exefutive Feilbiethung ber bem Isak Wittmann und rudfichtlich beffen Erben Heinrich, Philipine, Klara, Isidor, Leopold, Adolf, Gustav, Bertha, Moritz, Marie und Nathalie Wittmann gehörigen Realitat CN. 1451/ in Stanisławów in einem einzigen Termine, und zwar am 13. April 1866 um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird.

Dieje Realität mirb auch unter bem Ausrufspreise, nämlich ber Summe von 9280 fl. 60 fr. oft. B. um was immer für einen Preis

Das zu erlegende Babium beträgt 464 fl. 3 fr. öft. 2B.

Die übrigen Ligitagione-Bedingungen, ber Schähungealt und ber Tabularausjug tonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanislau, am 22. Janner 1866.

Nr. 4319. C. k. sad krajowy jako handlowy niniejszym edyklem uwiadamia p. Karola Przysieckiego, że na żądanie Antoniego Bochskaul z dnia 31go stycznia 1866 do l. 4319 nakaz zapłaty 8nmy wekslowej 600 zł. w. a. z p. n. przeciw p. Karolowi Przy Sieckiemu wydanym został.

Ponieważ miejsce pobytu p. Karola Przysiackiego wiadomem nie jest, przeto ustanowionym został dla p. Karola Przysieckiego kurator p. adwokat Dr. Jabłonowski z zastępstwem p. adwokata Dra, Gregorowicza z urzędu na koszt i niebezpieczeństwo zapowanego któremu nakaz płatniczy powyż powołany doręcza się.

Lwów, dnia 31. stycznia 1866.

Nr. 57042-57043. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniej-<sup>8Zem</sup>, niewiadomego z miejsca pobytu Alfreda Bogusza, iż w skutek proib przez Freudy Knobel pod 9. listopada 1865 podanych na

mocy nakazów płatniczych c. k. sądu obwodowego w Tarnowie z dnia 12. kwietnia 1865 do l. 5273 i 5274 suma 1200 zł. w. a. 6% procentami od 1. września 1862 i kosztami 8 zł. 51 c. w. a., niemniej suma 300 złr. 6% procentami od 9. sierpnia 1862 i kosztami 8 złr. 51 c. w stanie biernym prawa dzierzawy folwarku Wojków za czas od 24. czerwca 1873 do tegoż 1874 na dobrach Wojków z przyległościami dla Alfreda Bogusza Dom. 436. pag. 427. n. 131. on. zabezpieczonego na rzecz Freudy Knobel prenotowane zostały.

Dotycząca uchwała dla Alfreda Bogusza wygotowana, doręcza się ustanowionemu kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Grego-

Lwów, dnia 4. grudnia 1865.

Edykt. Nr. 4549. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kołomyi Annie Dorkalskiej, zamężnej Dmytrowskiej z miejsca pobytu nieznanej wiadomo czyni, że przeciw niej Frydryk Herman pod dniem 24go sierpnia 1865 do l. 4549 o własność połowy realności pod l. 494 w Kołomyi położonej wraz z gruntem pod I. top. 505/681 pozew wytoczył, z powodu którego sąd dla niej tutejszego adwokata Dra. Rascha jako kuratora ustanowił, i termin do ustnej rozprawy na dzień 12go marca 1866 o godzinie 10tej przed południem wy-

Upomina się zatem pozwaną w należytym czasie osobiście stanać, lub potrzebne środki zastępcy udzielić lub innego zastępcę wy-

brać i sądowi oznajmić.

Z c. k. sadu powiatowego. Kołomyja, dnia 21. września 1865.

Edyk Nr. 1102. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Erazma Remera, iz przeciw niemu pan Klemens Cetwiński pod dniem 6. listopada 1865 do

l. 21557 pozew o zapłacenie sumy 300 zł, a. w. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Bardasch ze substytucyą p. adwokata Rosenberg doręczonym został. Wyznaczając do ustnej rozprawy nad pozwem tym nowy termin na dzień 24. kwietnia 1866 o godzinie 10tej zrana, wzywa się pozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebną pełnomoc i informacye udzielił, lub innego zastępce sobie obrał, inaczej bowiem złe skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. stycznia 1865.

Nr. 1103. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Erazma Remera, iż przeciw niemu pan Klemens Cetwiński pod dniem 11. listopada 1865 do l. 21927 pozew o zapłacenie sumy 284 zł. 58 c. w. a. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu kuratorowi p. adwokatowi Bardasch ze substytucya p. adwokata Rosenberg doreczonym został. Wyzna-czając do ustnej rozprawy nad pozwem tym nowy termin na dzień 24. kwietnia 1866 o godzinie 10tej zrana, wzywa się pozwanego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebną pełnomoc i informacye

sam sobie przypisać będzie musał. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 22. stycznia 1866. G d i f t.

udzielił lub innego zastępce sobie obrał, inaczej bowiem złe skutki

Nr. 4005. Vom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Kopyczyńce wird befannt gemacht, es fet über Unsuchen bes Leib Braudes jur Hereinbringung der von ihm ersiegten Forderung pr. 39 fl. 48 fr. oft. 28. die exekutive öffentliche Feilriethung der jur schuldnerischen Masse des Hersch Leib Billanz gehörigen  $\frac{4}{5}$  Theise des in Kopyczyńce sub CN. 511 gelegenen Hauses bewilligt, und zur Vornahme dieser Feilbiethung drei Termine, u. z. auf den 1. März, 11. April und 16. Mai 1866, jedesmal um 9 Uhr Vormittags im Gerichtshause angeordnet worden.

Siezu werden Raufluftige mit bem Beifugen vorgeladen, daß die befagten Sausantheile bei dem ersten Termine nicht unter dem gericht= lich erhobenen Schätzungswerthe pr. 803 fl. 11 fr. öft. 28. verkauft

Den Schähungsaft und die Ligitazionsbedingungen konnen die Rauflustigen in der Gerichtstanzlei einsehen.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Kopyczyńce, am 28. Dezember 1865.

#### Erfenntniß.

Das f. f. Landes= ale Prefigericht in Benedig hat mit ben Er= fentnissen vom 17. d. M., Bahl 731 und 732, über bie Druckfchrif-

"Filippo de Boni, I sette Sacramenti, vol. I. Bologna, tipografia degli Agrofili Italiani 1865," wegen bes Berbrechens der Religionsfförung S. 122 b. c. d. St. G. und "L'Elettore del 1865, Almanacco per il popolo publicato dall' associazione liberale progressista per le elezioni politiche col calendario del 1866. Milano, tipografia del Dr. Francesco Vallardi," megen bes Berbrechens der Sto-rung ber öffentlichen Rube S. 65 a. St. G. und megen bes Bergehens ber Beleidigung einer gefetlich anerkonnten Rirche S. 303 St. 5. bas Berbot ber Beiterverbreitung ausgesprochen

Ronkurs

der Gläubiger bes Carl Fitzek.

Nro. 5024. Bom Stryer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird über bas gefammte wo immer befindliche bewegliche und über das in den Kronsländern, für welche die Jurisdikzions-Norm vom 20. November 1852 R. G. B. Z. 251 gilt gelegene unbewegliche Vermögen des Stryer

Infaffen Carl Fitzek ber Ronfure eröffnet.

Wer daher an diese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider ben Konfursmaffavertretter Berrn Landesadvofaten Dr. Fruchtmann hier bei diesem Bezirksgerichte bis 18. April 1866 anzumelben, und in der Rlage nicht nur die Richtig= keit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft bessen er in diese oder jene Rlaffe gesett zu werden verlangt zu erweisen, widrigens nach Ablauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden wurde, und Sene, welche ihre Forderung bis babin nicht angemelbet batten in Rudfict bes gefammten jur Konfuremaffe gehörigen Bermogens ohne alle Auenahme auch bann abgewiefen fein follen, wenn thnen wirklich ein Rompenfationerecht gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes But fichergestellt mare, fo zwar, daß solche Gläubiger vielmehr wenn fie etwa in die Masse schuldig sein follen, die Schuld ungehindert des Rompensations-Eigenthums= ober Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Zur Wahl bes Vermögensverwalters und der Gläubiger Aus. schüsse wird die Tagsatzung auf den 25. April 1866 um 10 Uhr Bormittags bei tiesem k. k. Bezirksamte als Gerichte anberaumt.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Stryj, ben 18. Janner 1866.

(207) E d y k t. (2

Nr. 54387. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem uwiadamia, że na ządanie Marcusa Eiden celem zaspokojenia sum 500 złr., 50 złr., 60 złr., 60 złr. i 60 złr. w. a. z. p. n. przeciw Majerowi Eiden wyrokiem kompromisarskim z dnia 23. sierpnia 1820 przysądzonych dozwala się przymusowa sprzedaż części realności pod l. 438²/4 we Lwowie położonej powyższym wierzytelnościom za hipotekę służącej na imie Majera Eidena Dom. 44. pag. 432. n. 3 hr. intabulowanej, a w drodze spadku na Lei Eiden przypadłej w trzech terminach na dniu 22. marca, 26. kwietnia i 24. maja 1866, każdą razą o godzinie 10. przed południem na których to terminach wyżnadmienione części realności pod l. 438²/4 tylko za cenę wywołania t. j. szacunkową w kwocie 589 złr. 50 c. lub wyżej takowej sprzedane będą.

Każdy kupienia chęć mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi jako zakład 10% ceny szacnokowej 589 złr. 50 c. t. j kwotę 58 złr. 95 c. w gotowiżnie lub w książeczkach galic. kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego od wszelkiego kondyktu wolnych, podług najnowszego kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej wykazanego, jednak wartości nominalnej nie przewyższającego do rąk komisyi licytacyjnej złożyć, który to zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany, i o ile w gotówce złożony w cenę kupna wrachowany, zaś innym licytantom

zwrócony będzie.

Gdyby realność na wyż wymienionych terminach sprzedaną nie była celem wysłuchania wniosków wszystkich wierzycieli hypotecznych względem warunków sprzedaż ułatwiających postanawia się termin na dzień 24. maja 1866, o godzinie 4. po południu, na którym się wszyscy tem pewniej stawić mają, ile że nie jawiący do większości głosów obecnych wierzycieli doliczeni zostaną.

Bliższe warunki dozwolonej licytacyi, tudzież akt detaxacyi realności na sprzedaż wystawionej w registraturze przejrzane być

mogą.

O czem uwiadamia się wszystkich wierzycieli, którzyby po dniu 10. września 1865, na sprzedać się majacej części realności prawa hypoteki uzyskali, lub którymby niniejszą rezolucya licytacyę rozpisująca z jakiego kolwiek powodu przed terminem licytacyjnym doręczoną być nie mogła, przez postanowionego kuratora p. adw. Dra. Pfeiffera któremu na zastępcę p. adw. Dr. Roiński się dodaje.

Lwów, dnia 23. grudnia 1865.

(221) Kundmachung. (2)

Mit 1ten März 1866 tritt im Markte Uscieczko eine k. f. Postexpedizion ins Leben, bieselbe wird sich mit bem Briespostdienste und mit der postämtlichen Behandlung von Geld und sonstigen Werthsfendungen bis zum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befassen und mit dem Postamte Tłuste zum Anschluße an die und von der Malleposten

Lemberg-Czernowitz und Czernowitz-Lemberg mittelst täglicher Fußbothenposten mit nachfolgender Kursordnung in Berbindung zu stehen haben:

Von Uścieczko in Tłuste, täglich um 3½ Uhr Nachmits täglich um 6½ Uhr Abends. tags,

von Tluste in Uścieczko

täglich um 6 Uhr Früh täglich um 9 Uhr Bormittage. Die Entfernung zwischen Uscieczko und Tluste beträgt zwei Meilen.

Der Bestellungsbezirk der Posterpedizion Uscieczko hat aus fol-

genden Orten zu bestehen :

a) im politischen Bezirke Uścieczko: Czerwonogrod, Iwanie, Nagorzany, Nyskow, Stone, Szatornimce, Turskie und Uścieczko;

b) im politischen Bezirke Jazkowiec :

Drohyczówka, Latacz und Sadki.

Bon der k. k. galiz. Post = Direkzion. Lemberg, am 4. Februar 1866.

(216) Rundmachung. (2)

Mr. 119. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Ustrzyki dolne wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Sereinbringung der vom Hersch Kormann ersiegten aus der größeren Summe pr. 570 fl. KM. restirenden Forderung von 280 fl. KM. oder 294 fl. öst. W. s. die Feilbiethung der dem Nicolaus Huszko eigenthümlich gehörigen Rustikalrealität CNr. 63 in Równia sammt sundus instructus in den Terminen am 11. April 1866, 18. April 1866 und 25. April 1866, sedesmal um 11 Uhr Bormittags vorgenommen werden wird.

Der Schätzungswerth der obigen Realität beträgt 663 fl. öst. Währ. das vor der Feilbiethung zu erlegende Vadium 66 fl. 30 fr. öft. Währ.

Ustrzyki dolne, am 26. Jänner 1866.

(205) © 8 i f t.

Mr. 471. Bom Przemysler k. k. Kreisgerichte wird allen auf den 11/90 Theilen der, der Sabina Morze geborene Giebuktowska geshörigen, im Sanoker Kreise gelegenen Gütern Strachocina mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß von der Sanoker k. k. Grundentlastungssommission mittelst Erkenntnisses vom 1. September 1854 Jahl 100 auf diesen Gütern ein Urbarial. Entsschädigungs Rapital von 12948 fl. 45 kr. KM. ausgemittelt wurde.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf den 11/90 Theilen dieser Guter versicherten Gläubiger aufgefordert, ents weber mündlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protokoll dieses k. k. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Ans gabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Unmelbers und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages ber angesprochenen Hypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allenfälligen Binfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich nung der angemelbeten Poft, und wenn der Unmelber feinen Aufents halt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Mams haftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sänden geschehene Bustellung wurden abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich ben 17ten April 1866 gu überreichen, midrigens ber fich nicht meldende Glaubiger bei ber feiner Beit jur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf die erwähnten ''/90 Theile der im Sanoker Kreise gelegenen Güter Strachocina nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Ginne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Ueber? einkommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungskapital überwiesen worden, ober nach Maßgabe bes S. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert ge blieben ist.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 19. Sanner 1866.

### Anzeige-Blatt.

Estern,

welche ihre Söhne auswärts erziehen und unterrichten lassen wollen, empfiehlt sich das an eine Realschule sich anschließende Knaben = Penssonat von Dr. Alfred Jacobi in Neustadt a/Orla in Sachsen-Weimar. (194—3)

Theerseife, von Bagmann & Comp. wirksamstes Mits Loth 35 fr.

(2146—16)

Berliner, Apothefer in Lemberg.